# Gemeindeblatt

### für die Kirchgemeinde Boizenburg

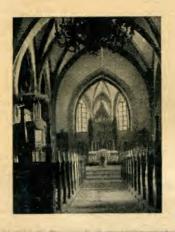

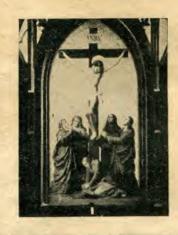

Anmmer 3

"Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben."

30h. 8, 12.

Märs 1937

#### vom ewigen Sente

Er ftarb für uns!

Christus spricht: Niemand nimmt mir mein Leben, ich lasse es von mir selber. Joh. 10, 18.

Das Gotteswort unserer Zeit nahebringen und den Menschen damit zu Silfe kommen in den Sorgen und Nöten des Lebens, ihnen durch das Gotteswort Mut und Zuversicht geben für ihr Leben, das ist Aufgabe und Ziel der dristlichen Verkündigung. Dieses Ziel erreichen wir nicht, wenn wir von vornherein die Worte der Bibel mit unseren eigenen Gedanken überfremden, sie aus unserer Welt heraus deuten und das sagen lassen, was wir wollen. Das ist die falsche Kunft, die Bibel vieldeutig zu machen, sie zum Kronzeugen ber eigenen Gedanken und Wünsche zu machen, — eine Runft, in der wir es offenbar in unseren Tagen zur Meisterschaft gebracht haben. Gottes Wort fann nur eindeutig fein. Mur in fei= ner Eindeutigkeit, d. h. frei von allem Wechsel und Wandel zeitlich bestimmter Weltanschauung, in seiner ewigen Gültigkeit, in seiner Unwandelbarkeit, kann es uns Trost und Halt und Sicherheit geben.

Das gilt von diesem Worte Christi: "Nie= mand nimmt mir das Leben, sondern ich lasse es von mir selber." Nach unserer Weltanschauung liegt es uns nahe, dieses Wort von unse= rem Gedanken des Opfers her zu verstehen und ihm seinen Sinn zu geben. Seit vier Jah= ren sind wir in Deutschland erlöst von einer fal= schen Regierung, die das Volk mit Versprechungen von Genuß und Wohlfahrt fütterte und von Silberstreifen am Horizont faselte, wobei Volk und Land immer tiefer ins Elend sanken. Ein völliger Wandel unseres Schickfals ist eingetreten. Dem Führer, der uns in der Stunde höchster Not gegeben wurde, gelang es, den Blick und Sinn des deutschen Volkes ganz anders auszurichten, auf ein einiges, starkes Deutschland, gegründet auf eine echte Volks= gemeinschaft, auf Ziele, die Opfer und Hingabe des einzelnen an die Gesamtheit erfordern. Das ist nationalsozialistische, deutsche Weltanschau= ung, die uns nach den schweren Zeiten des Niedergangs wahrhaftig beglückt und wieder

zufunftsfreudig gemacht hat.

So gewiß das Wort Christi auch diese Singabe und Bereitschaft zu Opfer befundet, — es liegt doch noch etwas anderes, es liegt mehr darin. Es kommt nicht aus dem Bereich menschlicher Weltanschauung, so gewiß Jesus Christus nicht nur Vorbild für uns ift und sich seine Erscheinung nicht nur mit unseren Begriffen und Vorstellungen vom Beroischen erfassen läßt. Ge= rade nach dem Zeugnis des Johannesevange= liums hat er immer wieder betont: "Ich und der Bater sind eins." "Wer mich siehet, der siehet den Vater." "So jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selber rede." Und in unmittelbarem Zusammenhang mit unserem Wort sagte er: "Ich habe Macht, das Leben zu lassen, und habe Macht, es wieder zu neh= men." Dazu die Versicherung, daß er diese Macht von seinem Vater empfangen habe.

Wenn er also von sich bezeugt, daß ihm nie= mand das Leben nehmen könne, sondern daß er es von sich selber lasse, dann bekundet er da= mit sein Einssein mit Gott, dem Herrn über Leben und Tod, so weitgebend, daß auch ihm, dem Sohn des Vaters, diese Macht über Leben und Tod gegeben ift. Dann bekundet er weiter damit eine klare Einsicht in seinen Beruf hier auf Erden, in das Schickfal, das ihm beschieden ist. Das ist weit mehr als Bereitschaft zu Opfer und Hingabe. Das ift die Gewißbeit, daß sein Werk hier auf Erden, die Verföhnung zwischen Gott und den Menschen zustande zu brin= gen, das Opferseines Lebens er= fordert und ohne dieses Opfer nicht voll= endet werden fann.

Hier hat der menschliche Verstand natürlich vieles einzuwenden. Man verweist gern auf Jesu eigene Verkündigung, auf das Gleich = nis vom verlorenen Sohn, das uns ja so deutlich sagt, daß mit dem Wort der Ver-

gebung, das der Vater über sein armes, ver= irrtes Kind spricht, alles in Ordnung ist zwischen dem Vater und dem Sohn, daß es da weiterhin feines Opfers bedarf. Das ist gewiß richtig. Aber daßes so steht zwischen uns und unserem Gott, so schlicht und einfach wie zwischen dem Vater und seinem Kinde, daß wir einen so freien Zugang zu unserem Gott haben, den uns keine Macht der Erde, auch keine Kirche und fein Priefter, verschränken fann, glaubt denn jemand, daß wir zu Dieser tröstlichen Zuversicht je gekommen wären, wenn nicht Christus sein Leben dafür ge= lassen hätte? Glaubt jemand, daß der Christenglaube je eine Macht auf Erden hätte werden und die Menschenherzen in seinen Bann bringen können ohne das Opfer von Golgatha? Was uns das Gleichnis vom ver= lorenen Sohn sagt, das war der Welt auch vorber bekannt, wie aus den alten Urkunden von den Zeugnissen der Propheten hervorgeht. Aber dieses Zeugnis wirksam zu machen, das war der Beruf Chrifti, und das war nicht anders möglich, als daß er durch die Sin= gabe seines Lebens dieses Zeug= nis besiegelte.

Alber was hat es im Grunde auf sich, daß wir uns das alles verstandesmäßig flar und einsichtig zu machen suchen! Die Wirkung der Hingabe seines Lebens stellen uns die zwei Tahrtausende christlicher Bergangenheit doch beutlich genug vor Augen. Seitbem das Kreuz auf Golgatha stand, sind die Augen der Mensiehungspunkt der Geister dis heute, wie sonst nichts auf Erden. Dieses Kreuz ist umweht von einem Geheimnis, das die Menschen nicht lossläßt. Und irgendwie werden alle, denen etwas von diesem Geheimnis ausgeht, dessen inne: Er starb für uns! Sein Sterben hat uns den Weg frei gemacht zu

unserem Gott.

D. Dr. Forsthoff.

#### Lebendiges Bekenntnis

(Gedanken zur Einsegnung.)

"Wer mich bekennet vor den Mensichen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Bater; wer mich aber versleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater." Matth. 10, 32.

Wieder versammelt sich eine starke beutsche Jugend vor dem Altar, um vor der Gemeinde sich seierlich zu dem Glauben ihrer Väter, zu Jesus Christus und dem himmlischen Vater zu bekennen. Ein seltener, aber um so heiligerer Augenblick im Leben des Menschen.

Was heißt denn aber, sich zu diesem Glauben zu bekennen? Lasset mich aus dem politischen Leben ein Gleichnis nehmen. In diesem Monat vor einem Jahr hat sich unser deutsches Volk in seinem letten Wahlgang zu einem gewaltigen eindeutigen Bekenntnis zu seinem Führer bestannt. Die Zahl der "Neutralen", der "Nicht=

wähler" war verschwindend gering.

Ist eine echte Konfirmation nicht auch so ein gewaltiges Bekenntnis, oder sollte es wenigstens sein? Da kann's keine "Neutralen", keine "Nichtwähler" geben. Aber dieses Bekenntnis ist nicht nur ein solches zu den Glaubenssähen über Christus, sondern, soll es echt sein, so mußes zuerst einmal ein lebendiges, herzliches, un=

Hören der Predigt, vielmehr im Alltag und Beruf, in Schule und Kameradschaft.

Ein Zweites: Lebendiges Bekenntnis zu ihm bedeutet lebendiges Bekenntnis gegen seine Feinde, gegen das Böse und gegen die Lästerung über ihn. Und wieder ein Gleichnis aus dem politischen Bekenntnis zu ziehen: So wenig ein echter Nationalsozialist sich für den Bolschewismus einsehen kann, so sehr vielmehr sein Bekenntnis zum ersteren den Kampf gegen den letzteren in sich schließt, so wenig können



bedingtes Vertrauen zu Gott und dem Herrn Christ bedeuten, daß er in unserem Leben nichts salsch macht, sondern wir manches salsch machen. Daß er als Vater mit uns handelt auch dort, wo er uns durch Tiefen und Nöte führt, auch dort, wo er Opfer von uns verlangt. Lebenbiges Bekenntnis heißt also nicht bloß das Bekenntnis dazu, daß es einen Gott gibt, und daß Christus einmal gelebt hat, sondern es bedeutet die Einordnung in seine Gesolgschaft und die Unterordnung unter seine Lebensgesetz, und zwar nicht nur am Sonntag durch das

wir uns gegen das Böse und Gemeine in unsserem Leben aussprechen und gleichzeitig den ersten und vorbildlichsten, ewig lebendigen Vorkämpfer dagegen, unseren Herrn Christ, der sein Leben in diesem Kampf hingegeben hat, ablehnen. Umgekehrt: Wer Tesum seinen Herrn heißt, der kann nicht liebäugeln mit den zersetzenden Kräften der Unwahrhaftigkeit und Ungerechtigkeit, der Lieblosigkeit und des Klaseinhasses oder Standesdünkels, sondern der muß eben den Mut ausbringen, Kampf anzusagen bis aus Messer all diesen satanischen

Kräften und einzutreten für das Gute, wo es

auch sei.

Darum bedeutet aber auch lebendiges Befenntnis immer die Willensbereitschaft zu Rampf und Opfer. So wie unser politisches Bekenntnis uns Kampf und Opfer auferlegt, so erst recht unser religiöses Bekenntnis zu unserem Herrn Christ. Nirgends hat er den Seinen verheißen, daß sie ein beschauliches Leben haben werden. Er hat ihnen Kampf und Not vorausgesagt. Nicht aber, daß sie verzagen, sondern daß, "wenn es geschieht, sie glauben". Das ist der Sinn seines Wortes: "Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen sondern das Schwert." (Matth. 10, 34.)

So ift und bleibt das beste Bekenntnis auch immer die stärkste Tat des Lebens, darum wird auch immer die beste Tat das beste Bekenntnis sein. Daraus wird aber auch ersichtlich, daß unser Glaube, wenn er echt sein soll, auch unseren Willen ergreisen und umgestalten muß. Wir müssen erst einmal etwas wollen lernen, nämlich die gute Tat tun in Dienst und Opfer,

in reiner Liebe und Kraft und dann fämpfen gegen das Bose und seine zerstörende Macht, gegen das eigennützige, ebrgeizige und rubm= redige Ich. Das Christentum bat viel weniger Rredit in der Welt durch etwa zu starre Lehr= fätze oder zu enge Auffassungen verloren, vielmehr dadurch, daß die, die sich zu Christus befennen, im entscheidenden Augenblick feige zurückgewichen sind oder stillgeschwiegen haben, wo sie hätten reden und sich einsetzen sollen draußen im Alltag. "Wie fann aber Gott reben, wenn die Christen schweigen?" (E. Dwinger.) Es genügt eben nicht, daß die Chriften nur in der Kirche beim Gottesdienst, in der Konfirmation oder in den engen vier Wänden wohlgeborgener Stuben zu finden sind, und draußen im Leben muß man sie mit der Laterne suchen. Das Bekenntnis zu Christus in lebendigem Glauben und in heiliger Tat dringt bis zum Himmel. Totes, falsches, nur mit den Lippen gesprochenes Bekenntnis aber ruft eine Totenstille bis zum Himmel hervor.

Friedrich Hilzinger.

## Alle Aengstlichkeit kommt vom Teufel. Der Mut und die Sreudigkeit sind von Gott. Ausber.

#### Lebendige Soffnung

Wenn wir die nicht hätten, die Lebensspensberin "Hoffnung". Gibt es etwas Schöneres und Stärkenderes als das keimende und sproßende junge Leben dieser Vorfrühlingstage? Schon läuteten die Schneeglöcken in ihrer innigen Lieblichkeit als die ersten Voten des Frühlings über unsere Fluren. Blaue Lebersblümchen schauen aus dem dunklen Grün hersvor mit ihren hellen schneeweißen Guckäuglein. Veilchen duften. Die ersten grünen Spiten zeigen sich. Alles frohlockt: "Der Winter ist vergangen, ich seh' des Maien Schein."

Wir feiern Oftern, "das Fest der Auf-

erstehung des Herrn."

Viele können gerade mit diesem Fest und seiner inneren Bedeutung heute nichts mehr ansfangen. Sie glauben nicht an eine Auferstehung, ihnen ist ein ewiges Leben etwas Unfaßbares, und dann wundern sie sich, daß ihre Tage so frastlos, daß ihre Seele so mutlos, daß ihre Freudenkraft so gering ist.

Man hat uns während der schmachvollen

Tage der Erniedrigung vorreden wollen, das Sterben unserer Helden sei eine sinnlose Tat gewesen, es habe für uns Nachlebende keine Bedeutung, und man spreche am besten nicht darüber.

Heute aber wissen wir es wieder mit ganz neuer Glut unserer Herzen, was ihr Sterben, was ihre Opser, was ihr Einstehen für unseres. Volkes Auserstehen bedeutete. Die Frage eines stellvertretenden Leidens und Opserns war unserem Volke jahrelang verschüttet. Deshalb auch hatten wir kein Verständnis für Iesu stellvertretendes Leiden und Sterben, auf daß alle selig würden. Nun aber hat unser beutsches Volk flar erfaßt, was die taten, die für uns starben, damit wir heute leben könnten.

Oftern ist der Sieg des Einen Großen über Tod und Kinsternis.

Ostern ist der Sieg gegen Verleumdung, Verrat, Verlassensein des Einen, damit wir glauben lernten. Oftern ist der Sieg der Reinheit über Lüge und Berleumbung.

Ostern ist der Durchbruch neuen Lebens. Ostern ist Lebensbejahung gegenüber Grab und Finsternis.

Bricht so in deiner Seele das Ofterlicht

durch?

Du stehst vielleicht in schwerem innerper= sönlichen Rampf. Dir waren in der Rindheit und Jugend alle diese Ideale wach. Sie waren bir mehr als Ibeale. Du sahst ben frommen Glauben, das Brauchtum, die Stärke aus sol= chem Glauben bei Vater und Mutter. Aber dann famen des Lebens Wirklichkeiten und Schroffheiten. Dann nahmen dir die schweren Zeiten des Kampfes und der Not alle biese starken Güter. Der Krieg zerstörte Berzenshoffnungen; trennte vom Liebsten im Tode. Ja, und wie viele von uns verloren dazu auch noch das, was ihnen das Leben leichter und trag= barer scheinen ließ. Sab und Gut; bas, was man zum täglichen Lebenskampf braucht und nicht entbehren fann, Gelb und Dinge. Weh dem, dem mit diesen Verluften auch das verloren ging, von dem der Liederdichter fagt: "Erlang ich dies eine, das alles ersett."

Lebendige Hoffnung. Wie erwacht sie gerade unter Schmerzen und Prüfung im Herzen dese sen, der sich danach sehnt, sesten Boden unter die Füße zu bekommen in einer Zeit, in der vieles wankend wird und wurde. Festen Boden einer lebendigen und unvergänglichen Hoff-

nung.

Da sitt eine Mutter am Krankenbett ihres Kindes nun schon tage- und nächtelang. Angstelich schaut sie dem Arzt in die Augen und möchte daraus die Sicherheit lesen, daß Hoff-nung vorhanden ist; eine Sicherheit, die auch der beste Arzt in Zeiten der Krisis wohl geben möchte, aber nicht geben kann. Hast du in solcher Stunde in dir den Halt und die lebendige Hoffnung, die dich gewiß und sicher machen: "Iesus lebt, mit ihm auch ich?"

Nichts braucht unser Volk heute mehr als Menschen solcher starken und festen Hoffnung.

Nichts ersehnst auch du, mein Herz, stärker als dein eigenes inneres Weiterkommen, ja für jeden Tag und jede Stunde deines Lebens und der Deinen, als solche Gewisheit. Diese starken Siegeskräste brauchst du für schlassos Nächte, ängstliche Sorgen und für den wachen Arbeitstag, du Mutter! Für all dein Tun. Ge-rade du, als Mutter.

Sage mir, weißt bu um biese heiligsten Gebeimnisse?

Nein, antworte mir nicht! Sage die Antwort feinem anderen, sage sie dir, dir selbst ganz allein.

Und sehlt dir im neuen Erwachen und unter dem Glanz und der Herrlichkeit der Ofterbotschaft Glaube und Gewisheit, so sage dies Fehlen und Sehnen dem, der auch für dich litt und als ein Siegesfürst erstand. Er wartet auf deine Antwort.

Wir Christen sind nicht Menschen, die an Gräbern trauern. Wie war mir schon als Kind der Karfreitag ein unheimlicher, ein trostloser, ein büstergrauer Tag, und wie atmete ich auf, als mich dom hellen Licht des Ostertages nur noch der stille Sonnabend trennte. Läßt uns doch die helle und frohe Osterbotschaft, die Hossinung, daß wir nicht zum Sterben, sondern zum Leben gerusen sind, recht weit unsere Herzen austun.

Von solcher Osterfreude soll nicht nur unser eigenes Herz erfüllt sein, sondern davon muß auch etwas aus unsere Umgebung ausgehen. Gibt es doch genug Freudlose und Trostlose unter uns. Wir sind nicht nur dazu berufen, sondern verpflichtet, Kräfte der Freude hineinzuversenken in so vieles Dunkel. Daß man zur Weihnacht helle Lichter anzündet, ist allgemeiner Brauch, Oftern aber ist leiber in unserer Volksgewohnheit mehr ein spielerisches Kinder= fest mit Eiersuchen und Versteden geworden. Es ist veroberflächlich durch das Hinlenken der Gedanken auf Außerlichkeiten durch Rleidung und Hauspuk und durch so vieles, was die neubeginnende Jahreszeit mit sich bringt. Sier liegen gerade eure Gefahren, ihr Mütter, achtet darauf!

Wer benkt noch aus innerem Bedürsnis an die tiese Bedeutung einer Osterbotschaft, die die Grundlage unserer inneren Siegesgewißeheit, einer überwindung aller unserer Fragen, ein tieses Wissen des Geborgenseins ist?

Die tiefsten Geheimnisse sind von jeher nicht von der breiten Masse verstanden worden. Um so größer ist die Verantwortung, die denen auferlegt ist, deren Leben frastvoll und reich, sicher und voll großer Ruhe geworden ist, daburch, daß mit ihnen geht das Wissen um das Geheimnis Gottes. Das Geheimnis aber des Herrn ist bei denen, die ihn fürchten und aufseine Siegkraft hoffen.

#### Ostern im Moskauer Gefängnis

Das "Innere Gefängnis" der GPU. in Moskau. Man könnte wirklich denken, man sei auf einem Friedhose. Doch diese Stille ist trügerisch — es ist nicht die Stille des Todes, es ist die Stille der lebendig Begrabenen —. Sines Abends flüsterte mir meine Leidensgefährtin in der einsamen Zelle zu: "Wissen Sie, was morgen für ein Tag ist? Morgen ist Ostern!" War das frohe Fest tatsächlich so nah? Sine Freude für die ganze Menscheit, nur wir von ihr ausgeschlossen. — Trostlos ging ich den Korridor entlang. Plöglich durchbrach ein Schrei die unheimliche Grabesstille: "Christus ist auserstanden." — Wer hatte denn gewagt, unseren Ostergruß auszurusen? Ich sah meine

Gefährtin an. Die großen Augen leuchteten übernatürlich groß und klar aus dem blassen Gesicht . . . Da erklang schon die Antwort — aus jeder Zelle tönten schwache, aber doch freudige Menschenstimmen: "Wahrlich ist er auferstanden!" Die vor Staunen versteinerten Wächter stürzten auf das junge Mädchen und schleppten sie mit sich — — nach vier Tagen kehrte sie in meine Zelle zurück. Man hatte sie in einer ungeheizten Strafzelle die Ostertage über gehalten. Ihr Gesicht sah elend und abgemagert aus. "Ich habe aber doch die Osterbotschaft im Gesängnis verkündet," sagte sie zu mir, "alles andere ist ja nicht wichtig —."

#### Vor der Kirchenwahl

(bef) Die evangelische Kirche steht vor der Aufgabe, durch die Wahl einer versassungsebenden Generalspnode ihre Ordnung wieder-herzustelsen. Unerwartet schnell ist sie vor diese Aufgabe gestellt worden. Die Wahl erfordert mancherlei Vorbereitungen. Der Führer hat den Minister für die firchlichen Angelegenheiten beauftragt, die erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Die Vorarbeiten nehmen naturgemäß eine gewisse Zeit in Anspruch. Bis zur Stunde ist der Tag der Wahl noch nicht bekanntgegeben. Ebenso ist über die Art der Wahl noch nichts veröffentlicht.

Inzwischen ist die bevorstehende Wahl Ge= genstand lebhafter Erörterungen der Beteilig= ten. Der Kührer hat Gelegenheit zur Klärung der Dinge gegeben. Die evangelischen Deut= ichen find damit aufgerufen, nun zu bekunden, daß es auch ihr mit ihrem Frieden ernst ist. Sie soll eine der Einrichtungen werden, wo christ= liche Liebe waltet, die die Menschen stark macht. Wenn heute so oft behauptet wird, das Chriftentum stehe im Gegensatz zum Deutsch= tum und die Kirche sei überlebt, so hat das Kirchenvolf nunmehr Gelegenheit, darauf eine Antwort zu geben. Man kann mancherlei berechtigte Kritik üben an der Kirche und ihren Bertretern; aber diese Kritif muß zurücktreten hinter der großen Frage, ob unser Volf noch ein christlich Volk sein will.

Allen, die ihre Kirche liebhaben, war es ein tiefer Schmerz, daß sie durch die Auseinandersethungen der lekten Iahre so zerrissen wurde. Man soll diese Kämpse nicht mit einer Handbewegung abtun. Es sind Fragen aufgebrochen, die eine Antwort forderten, die auch noch lange ernsthafte Auseinandersetungen nach sich füh-

ren werden. Was wir aber bedauern, ist, daß sie so wenig im Geist brüderlicher Liebe geführt wurden, so daß darüber die einheitliche Kirchenleitung unmöglich wurde. Es muß nun erwartet werden, daß die Gruppen positiv ihre Ziele nennen, daß aber nicht durch unwahre Behauptungen und halbwahre Schlagworte die Utmosphäre vergistet wird.

Die Kirche soll durch die Wahl in voller Freiheit sich eine neue Ordnung geben. Die Wahl soll also unter rein kirchlichen Gesichtspunkten erfolgen. Das bedeutet nicht, daß die Kirche neben Volk und Staat stünde. Sie ist dem Volk aufs tiefste verbunden. Die deutsche evangelische Kirche hat von Christus den Auftrag, in erster Linie unserem deutschen Volk das Evangelium zu verkünden. Aber sie muß das ewige Evangelium so verkündigen, daß es die Menschen von heute, das Volk des Oritten Reiches ergreift. Die Glaubwürdigkeit ihrer Volkdaft seht ihre Volksnähe voraus.

Die evangelische Kirche hat ein anderes Verhältnis zu Volf und Staat als die römisch-fatholische. Sie steht nicht als internationale politische Macht dem Staat gegenüber. Sie erhebt feinen Weltherrschaftsanspruch und will feine Priesterherrschaft. Sie bejaht das Eigenleben des Volkes, weil sie den Glauben an den Schöpfer ganz ernst nimmt. Und sie bejaht die Gottesordnung des Staates, weil sie die Verantwortlichkeit aller Menschen vor Gott predigt.

Millionen evangelischer Deutscher sehnen sich nach einer echt christlichen und treu evangelischen, nach einer geeinten, befriedeten und zugleich volksverbundenen Kirche. Gott gebe, daß die Wahl uns diesem Ziele näher bringe.

#### Sterben im Niemandsland

Von Baul Ernst

Bei der Erfundung einer frangofischen Grabenftel-lung murben die deutschen Soldaten von ben Feinden bemerkt und erhielten heftiges Teuer. Gie mußten eilig zurückgehen und konnten einen Kameraden nicht mitnehmen, der einen Schuf durch das Anie erhal-

ten hatte.

Der Verwundete lag am Rande eines dunklen Weihers, der von hohen Pappeln umfäumt war. Leuchtfugeln von beiden Seiten erhellten in furzen Pausen die Nacht, und es wurde ununterbrochen ge= schossen. Der Verwundete lag still; das zerschmetterte knie schmerzte ihn heftig. Er schrieb auf: "Acht Stunsen habe ich schon mit meiner schweren Verwundung gelegen. Meine Kameraden haben mir nicht helsen können. Vielleicht können sie mich in der nächsten Nacht holen. Das Bein wird steif bleiben."
Die Sonne stieg langsam höher am Himmel; das

Gras, die Uniform wurden troden; das Frieren ber= schwand; ein heftiger Durft qualte den Bermundeten. Er nahm den Belm ab, schleppte sich an den Rand

des Weihers, schöpfte Waffer und trank.

Die Site ftieg. Er fühlte die Site, und es froftelte ihn innerlich tropdem. Er überlegte, wie er sein Leben

nun als Krüppel einrichten konnte.

Der Sunger wurde ftarfer bemertbar. Er dachte, daß die Bunde eitern fonnte, wenn keine Silfe kam. Er überlegte es sich, daß man ihm jest keinen Bor-wurf machen durfte, wenn er in Gefangenschaft kam; für den Dienst war er ja ohnehin nicht mehr brauch= bar. Deshalb rief er um Hilfe. Aber auch die Franzosen konnten nicht ihren Gra-

ben verlaffen,

Ein junger Freiwilliger auf der frangösischen Seite war zum erstenmal im Graben. Er stammte aus der Gegend. Seine Eltern waren rechtzeitig geflohen; er hatte die Stelle gesehen, wo das Dorf gestanden; mur einige niedrige Mauerreste waren noch, in den Straeinige nieorige Wanterreste waren noch, in den Strasen häuften sich Steine, Balken und Ziegel; ein Eimer ohne Boden lag inmitten der Trümmer seines Vaterhauses. Seitdem er diesen Anblick gehabt, blieb nur noch ein Gedanke in ihm, ein wilder Haß auf die Deutschen. Er sprach nur in den abschieden vom dem Feinden. Ein alterer Kamerad neben ihm sagte: Wegen dur geneinsten den ihm sagte: ,Wenn du erst eine Weile hier gestanden hast, dann sprichst du anders."

Ein Schreien, wie von einer Ziege, dann ein lautes Rufen fam bon born. Der Freiwillige erschraf und fragte seinen Nebenmann. Der erzählte ihm, da liege seit fünf Tagen ein verwundeter Deutscher und schreie, man könne ihm keine Hilfe bringen. Die Leute im Graben taten ihren Dienst, die Sonne brannte heiß nieder, es war da auch Schatten; Essen kam; es wurde gesprochen: das Schreien und Aufen wurde immer wieder gehört. "Man wird ganz krant davon," sagte einer der Soldaten. Der Freiwillige wollte eine Schimpfrede gegen die Deutschen auß-stoßen, aber er vermochte die Worte nicht über die

Lippen zu bringen.

Der Offizier, dem die Leute das Taschenbuch ge-geben, hatte die letten Seiten in frangofischer Sprache vorgelesen. Die Leute hörten still zu. Der

Freiwillige aber weinte, er war noch ein ganz junsger Menich. Er stand still auf und ging zu dem Toten; dem waren die Augen geschloffen und die

Sände auf der Bruft gefaltet.

Immer wieder werde ich dessen inne: daß Gott sein Werk an unserm Volk und an uns tun muß nach seinem und nach unserm Willen, und daß wir uns fügen muffen. Capfer und treu sein:

das ist unser Teil.

Gorch Fock, geft. 1916. Aus seinem Tagebuch.

Gegen Abend wurde das deutsche Feuer still; auch die Franzosen waren ruhig. Die Sonne ging eilig unter, Schollen und Erdhügel, welche durch das feindliche Feuer aufgeworfen waren, warfen lange Schat= ten. Das Rufen und Schreien dauerte an.

Der Freiwillige troch vorsichtig aus dem Graben, eilte dem Weiher zu; da fand er den Deutschen liegen mit abgezehrtem Gesicht, großen, sladernden Augen. Ein Lächeln ging über seine Züge, er sagte auf Französisch: "Guter Kamerad." Der Freiwillige nahm ihn auf den Rücken; der Verwundete schrie und winmerte und entschuldigte sich dazwischen, er sei sonst nicht so sein entschuldigte sich dazwischen, er sei sonst nicht so sein der er habe schon lange nicht gegessen und geschlafen, da werde die Natur schwach. So kam der Freiwillige zurück in seinen Graben. Der Deutsche wurde auf die Erde gelegt, man flöste ihm etwas Branntwein ein, wollte ihm Brot zwischen die Löhne gehon. Er weicht lehnere die Sond zu den

die Bahne geben. Er reicht schwach die Sand zu bem Freiwilligen und sagte leise auf frangösisch: "Guter Kamerad, danke." Der andere nahm die Hand nicht

und wendete fich ab.

Der Deutsche schüttelte den Ropf zu den Bemühungen der Franzosen, ihm Brot zu geben, seine Bahne gingen nicht voneinander, mit einem Male veränderte sich sein Gesicht, es wurde still und schön, er sagte sich, sein Gelicht, es wurde still und schon, er sagte leise: "In deine Sände besehle ich meinen Geist." Einer legte ihm die Hände auf das Herz; die Augen brachen; mit leisem Finger drückte ihm der Mann die Augen zu, dann faltete er ihm die Hände über verust. Man fand bei dem Toten das Taschenbuch. Der Mann hatte täglich mehrmals über seinen Zustand, über seine Gedanken Auszeichnungen gemacht. Biele Seiten des Buches waren beschrieben.

Einmal stand da: "Ich bin ungläubig gewesen. Innung gebracht. Wenn ich noch gerettet werden sollte, so will ich meine Bünsche nochte. Dieses Unglück jeht hat mich zur Besinnung gebracht. Wenn ich noch gerettet werden sollte, so will ich in meinem Beruf ordentlich arbeisen forter ich nach der schaft der ten, aber ich weiß nun, daß es noch etwas gibt, das wichtiger ist. Deshalb ist das Unglück gut sur mich. Heute ist der Abend des vierten Tages." Die letzte Aufzeichnung lautete: "Es scheint des Allmächtigen Wille zu fein, daß ich fterben und euch das lette Lebewohl zurufen foll. Heute ist der Abend des fünften Tages. Seute früh habe ich noch den herrn um hilfe angefleht. Ich tue es nicht mehr, denn ich weiß, daß das nicht recht ist. Seit ich das weiß, bin ich ruhig und getrost. Der Hunger tut ja wohl noch weh und die Wunde schmerzt sebr, aber das ist nichts, benn ich weiß, daß Gott bei mir ist."

#### Sreud und Leid in unferer Gemeinde.

Getauft wurden: Peter Frang, Wilhelmine Cordes, Rolf Ehriftoph, Elifabeth Brodmöller, horft Jankowski, Joachim Schofnecht, Ernft-Dieter Ballbaum.

"Er segnet, die den herrn fürchten, beibe, Rleine und Große. Der herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Rinder." (Psalm 115, 13. 14.) Betraut wurden: Der Rassierer Rudolf Bernfeld zu Boizenburg und Lilli Behnde von Er.-Bengerstorf.

"Seid fröhlich in hoffnung, geduldig in Trubfal, haltet an am Gebet." (Rom. 12, 12.)

Begraben wurden: Die ledige hausangestellte ju Boizenburg Bertha Gebert, 46 Jahre alt; der Kriminal-Oberinspektor i. R. Alfons Lechner, 72 Jahre alt; Fris Winkler, bereits drei Tage nach seiner Geburt; Bruno Piehl, 27 Tage alt.

"Unfer keiner lebt ihm felber, und keiner ftirbt ihm felber. Leben wir, so leben wir dem herrn; sterben wir, so sterben wir dem herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des herrn."

(Nom. 14, 7. 8.)

Geburtstag im hohen Alter durften begehen: am 5. Februar Fraulein Thalenhorft, 84 Jahre; Gerr Steinmet, 80 Jahre.

"Ich will euch tragen bis ins Alter, und bis ihr grau werdet." (Jes. 46, 4.)

Gruß an bie biesjährigen Ginfegnungstinder jum Palm-

1. Korinther 16, 13: ,,. . . feid ftart". Sei ftart, es mannhaft zuzugeben: Wieviel der Ropf der Wetsen nagt und fragt, Unendlich Tiefgeheimes birgt das Leben, Noch nie erscholossen, unergründlich eben, Wo aller Theorien Runft versagt. hier, an des Wissens und des Glaubens Mart Sei start!

Sei ftark in beinen Leibenstagen;
Sie find der Boden, Seelen zu erziehn.
Die großen Meister, die wie Säulen ragen
Die trugen ihre Schmerzen ohne Klagen
Und find also zur Herrlichkeit gediehn.
Und bringt der Stachel dir ins tiefste Mark,
Sei stark!

Sei stark zur Tat! ben Weg ber Pflichten Laß froh das heilge Feuer mit dir gehn, Und ohne zages Tasten, Wägen, Sichten Boran, die abgeschmackte Welt zu richten — — Mur — in der Liebe laß es all geschehn! Und lohnt dein heilger Eifer auch nur karg, Sei stark! (Gg. Sch.)

Nachdem ich bich, liebe Gemeinde, im letten Gemeindeblatt nur furg habe grußen laffen tonnen und feit meinem Amtsantritt euch alle noch nicht habe von haus zu haus besuchen fonnen, nehme ich heute Belegenheit, vorerft auf diesem Wege einmal euch allen mich verfonlich vorzustellen. Meine Beimat ift ein fleines martisches Dorf unweit von Frankfurt (Oder). Mein Bater war dort 33 Jahre lang Pfarrer und Rreisschulinspettor. Das Abiturienteneramen bestand ich Oftern 1905 in Frankfurt (Ober). Nachdem ich in Greifswald, Zubingen und Berlin ftudiert und Ende Marg 1911 die lette theologische Prufung bestanden hatte, biente ich als Einfahrig-Freiwilliger von April 1911 bie dahin 1912 in Berlin beim Raifer-Frang-Barde-Grenadier-Regt. Mr. 2. Am 31. Marg 1912 wurde ich als Offizierafpirant gur Referve bes Regiments entlaffen. Am 12. Mai 1912 erfolgte meine Ordination im Dom gu Berlin. Bereits am 15. Mai 1912 trat ich mein erftes Pfarramt in einer Dorfgemeinde der öftlichen Neumart an. Bon bier aus jog ich Anfang August 1914 mit meiner alten Rompanie als Rriegsfreiwilliger ins Feld. Bahrend ber erften Mar-

neschlacht geriet ich, damals verwundet und tophustrant im hofvital zu Evernan, in bewußtlosem Buftande in frangofifche Rriegsgefangenichaft. Dach langer als vierjähriger Rriegsgefangenichaft in Frankreich fehrte ich burch Mustaufch in die deutsche Beimat gurud. Als ich in Ronftang am Bodenfee die deutsche Erde wieder betrat, fcbrieb man den 9. November 1918. Mein Bater war (1915) mahrend meiner Rriegsgefangenschaft meiner Mutter ins Grab nachgefolgt. Meine Pfarrftelle war inzwischen anderweitig befest worden. Ich wurde zu Pfingsten 1919 mit einem neuen Pfarramte in einem Dorfe ber Udermark betraut. Meine Erfahrungen in Frankreich, der Ausgang des Krieges und die troftlosen Zuftande im Vaterlande brachten es mit sich, daß ich mich tatfraftig an ber Wiederaufbauarbeit Deutschlands beteiligte. Bereits 1920 grundete ich aus alten Frontfameraden den Stahlhelm in ber Udermart, beren Bauführer ich dort 10 Jahre lang gewesen bin. Bon 1922 bis jum 9. November 1923 (Münchener Putich) gehörte ich ber "Schwarzen Reichswehr" an, Die Die entschloffenften Manner jener Zeit in ihren Reihen vereinigte, und war gugleich der Seelforger diefer Truppe. Die Untersuchungshaft, die die damaligen judifchen Machthaber über mich verhängt hatten, und die mich nun Befanntschaft machen ließ mit einem deutschen Befängnis, tonnte an meiner vaterländischen Betätigung mit bem Ziele eines wieder farten, ftolzen und freien Vaterlandes nichts andern. Anfang 1924 wurde ich Rreisvorsigender der Deutsch-vollischen Freiheitsbewegung, tandidierte wiederholt für Reichstag und preuß. Landtag, wurde jum Mitglied ber Gefamtleitung ber Bolfifchen Bewegung gewählt, war Mitglied des Brandenburgifden Provinzial-Landtages, dort Führer der deutschvölfiichen Fraktion und Mitglied des Altestenrates und der Sachfommiffion für die Erziehungs- und Bildungsanstalten.

Aus meiner damaligen Gemeinde, in der ich 12 Jahre amtiert habe, stammt meine Frau. Im herbste 1931 trat ich ein Pfarramt in der westlichen Meumark an, wo die Gemeinden wesentlich größer waren (drei Kirchen mit 3000 Seelen). Dieses Pfarramt war die Vorstufe zu meiner Betätigung in der Stadt. Ich habe dort neben der eigentlichen Gemeindearbeit zusammen 3½ Jahre lang die Geschäfte weier Superinkendenkuren verwaltet, war fünf Jahre lang Ortsgruppenamtsleiter und vier Jahre lang Ortsgruppenseiter der NSDAP., zugleich Schiedsmann und Mitglied des Gemeinderates. Das Wort Kirchenkampf gab es in meinen alten Gemeinden nicht. Ebenso bestand ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Kirche. Wir haben viele Stunden gemeinsamer Freude wie gemeinsamer Vertiesung sowohl an nationalsozialsstischen wie an kirchlichen Fest- und Feiertagen erlebt. Es wird mein herzliches Bestreben sein, das Kirche und Partei auch hier zueinander

finben.

Was meine soldatische Laufbahn anbetrifft, will ich noch erwähnen, daß ich mich nach Wiedereinführung ber allgemeinen Wehrpflicht freiwillig zum militärischen Dienste in der Wehrmacht zur Verfügung gestellt und bereits im Mai 1936 meine Auswahlübung als Leutnant b. Res. bei der 6. Komp. Ins.-Negt. 50 in Küftrin mit Erfolg absolviert habe und gegenwärtig Offizier des Beurlaubtenstandes bin.

Ich faffe alles, was mich beim Antritt meines neuen Amtes unter euch bewegt, gufammen:

In ihm fei's begonnen, Der Monde und Sonnen An blauen Gezelten Des himmels bewegt. Du Vater, bur ate, Lenke bu und wende! herr, bir in die hande Sei Anfang und Ende Und alles gelegt!

Ich gruße euch alle herzlich! Beil Bitler!

Euer Paftor Schulte.

Boizenburg, den 9. Märg 1937.